## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## As 42. Freitag, den 18. Februar 1842.

Mingekommene Fremde vom 16 Februar.

Berr Raufar. Mandt aus Berlin, Die Berren Gifenhuttenpachter Flemming und Grune aus Lefcbin, I. im Hotel de Rome; Die gen. Guteb, Jahn aus Turowo, v. heibebreck aus Parnow und v. Rappard aus Pinne, I. in der golbenen Gant; Die grn, Rauft. Golbenring aus Rafgfow, Jafobinefi aus Gnefen, Elfan und Ralifcher aus Thorn, I. im Gichfrang; Br. Kaufm. Goldfanger und fr. Banquier Cohn aus Glogau, Die Brn. Gutsb. Arendt aus Durrhund u. v. Swiniarefi aus Rafujady, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Znchlinefi aus Wiewiorczyn, I. im Hotel de Cracocie; Gr. Guteb. Regelin aus Polanowit, I. im Hotel de Paris; Die grn. Guteb. Przespolemefi aus Borucino, Przespolemefi aus Mamoty u. Przespoleweffi aus Lutynia, Sr. Drobft Dfiechi aus Storchneft, Die grn. Geifts lichen Schulg aus 3bieref und Szrenber aus Stawifgen, Br. Raufm, Leichtentritt aus Pleichen, I. in den drei Sternen; Die frn. Rauff, Cohn aus Dftromo, Rlarfant aus Rrotofchin, Lewczuf, Barfameli, Sr. Deftillateur Lewczuf und fr. Cigarren= fabrifant Wiener aus Diefden, I. im Cichborn; Die Brn. Guteb. v. Binfowefi aus Emchen, v. Rembowefi aus Minifzewo, v. Bialfowefi aus Pierzchno, Domanefi aus Dabrowta und v. Szelisti aus Gerafinowo, I. im Hotel de Hambourg.

1) Mothwendiger Verkauf.
Dber = Lanbe &= Gericht zu
Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Czefanowo nebst Perstinzien, im Rreise Abelnau belegen, lands schaftlich abgeschätzt auf 49,113 Athlr. 20 fgr. 5 pf., zufolge der, nebst Hypos

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra szlacheckie Czekanowo z przyległościami w powiecie Odolanowskim położone, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 49113 Tal. thefenschein und Bedingungen in ber Res giffratur einzusehenden Tare, foll am 8. Anguft 1842. Bormittage 10 Ubr an ordentlicher Gerichtoftelle subhaftirt were Den. Pofen, Den 3. Januar 1842.

20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogacéj być przeyrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia 8. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie 10téj w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedane.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1842.

2) Der Lohnfuhrmann Chriftian Leng hierselbst und die verwittmete Catharina Solifch geborne Berniffi haben mittelft Chevertrages vom 21. Januar 1842 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 22. Januar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Christian Lenz furman w miejscu i Katarzyna z Bernicków owdowiała Jokisch, kontraktem przedślubnym z dnia 21go Stycznia 1842 wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

3) Deffentliches Aufgebot. In bem Sypothekenbuche des hier auf ber Borffadt halbdorf sub Nro. 129. bele: genen Grundftude, find Rubrica III. Nro. 1. auf Grund ber Berfugung vom 27. Oftober 1798 135 Thir. 15 gGr. 13 pf., als die Erbgelber ber brei Ge= schwister Kurnidi, namentlich:

bes Jacob mit 45 Thir. 5 gGr. 8 pf. = Thomas mit 45 Thir. 5 gGr. 8 pf. u.

= Blaffus mit 45 Thir. 5 gGr. 8 pf. eingetragen , welche ber vormalige Gi= genthumer Bartholomaus Leeniewefi laut gerichtlich ausgestellter Schuldverschrei= bung vom 19. Mai 1797 aus bem Stadtgerichtlichen Dupillen = Depositorio erborgt, indem er das Rapital nach vor. gangiger einvierteljahriger Auffundigung sie kapital za poprzedniczem ewiere-

· Publiczne ogłoszenie. W księdze hypotecznéj nieruchomości tu na przedmieściu Półwsi pod Nr. 129 leżącej, zahypotekowane są w dziale III. Nro. 1. na mocy rozrządzenia z dnia 27. Października 1798 r. 135 Tal, 15 dgr. 13 fen. jako scheda troi. ga rodzeństwa Kurnickich mianow. dla Jakoba 45 Tal. 5 dgr. 18 fen.,

" Tomasza 45 — 5 — 15 " Błażeja 45 — 5 —  $\frac{8}{15}$  które były właściciel téjże nieruchomości Bartłomiej Leśniewski, w skutek obligacyj pod dniem 19. Maja r. 1797 sądownie wystawionej, z Depozytu pupilarnego ówczasowego Sądu miejskiego pożyczył, i zobowiązal mit 5 proCent jahrlich ju verzinfen ver= sprochen hate money marged

Bon diefer Poft find bie bem Thomas Rurnicit guftebenden 45 Thir. 5 gor. Is pf. ex decreto pom 9. Juli 1803 gelbscht worden: insenten siebegen in care in with migrae milesenie

Die nachmaligen Eigenthumer bes che Aufgebot ber in Rede ftehenden Poft und des über diefelbe fprechenden Schuld-Inftrumente beantragt.

Es werden daher alle biejenigen, wel= che auf die gedachte eingetragene Fordes rung und das darüber fprechende Schuld= Dokument, beftebend aus der Dbligation vom 19. Mai 1797 und bem Sypothe= fen-Refognitions=Scheine vom 11. Juli 1801 aus irgend einem Grunde Unfpruche ju haben glauben, namentlich bie Befdwifter Jatob und Blafine Rurnichi, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in beren Rechte getreten find, hierburch aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche innerhalb breier Monate, fpateffens aber in bem hierzu am 25. Mai 1842 Bormittage um 11 Uhr vor bem Deputirten Dber Landesgerichte-Uffeffor Mul-

gurudgugeben und bie zur Zurudgahlung roczném wypowiedzeniem oddać aż do czasu spłacenia go prowizyą po 5 od sta rocznie opłacać.

Z summy powyższej zostały należace się Tomaszowi Kurnickiemu 45 Tal. 5 dgr. -8 fen. na mocy roz porządzenia z dnia 9. Lipca 1803 r. wymazane. with the trail for

Następni właściciele nieruchomo-Grundstude behaupten indest auch bie sci wspomnionej twierdzą, że i sum-Tilgung ber bon biefer Forberung ben ma Jakubowi i Błażejowi braciom Jafob und Blafius Gefchwiftern Rurnicki Kurnickim w ilości 90 Tal. 10 dgr. noch zusiehenden 90 Thir 10 gor 11 1 1 fen. nalezace się, także, już spłapf., fonnen aber weder loschungefabige cong zostala, nie mogą atoli ani kwi-Quittung barüber, noch bas über bie tu do wymazania summy tej kwalifigange Post ber 135 Thir. 15 gGr. 13 kujacego się, ani też dokumentu na pf. ausgefertigte Schuld = Dofument beis summe 135 Tal. 15 dgr. 13 fen. wybringen und haben beshalb bas gerichtlie stawionego, przystawić, i dla tego ogłoszenie sądownie w mowie będącego kapitalu wystawionego nań dokumentu, wnieśli.

Zapozywają się przeto wszyscy, którzyby do wspomnionej wyższej summy i wystawionego na nią dokumentu, składającego się z obligacyi z dnia 19. Maja 1797 r. i wykazu hypotecznego z dnia 11. Lipca 1801r., z jakiegokolwiek bądź źródła pretensye mieć sądzili, mianowicie zaś bracia Jakob i Błażej Kurniccy, ich spadkobiercy, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby się z pretensyami swemi w przeciągu 3 miesięcy, a najpóźniej zaś w terminie na dzień 25. Maja 1842 przypadającym, w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Müller, Assessorem

Unfpruchen auf die eingetragene Forbe-

Pofen, ben 20. Januar 1842.

4) Der Gurtlermeifter August Leibing hierselbst und die verwittwete Johanna mości publicznej, że August Leibing Gruschke haben mittelft Chevertrages bom mosjegnik w miejscu i Joanna Gru-25, Januar 1842 Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, dagegen bie Ge= meinschaft bes Erwerbes beibehalten, wels ches hierdurch zur bffentlichen Kenntnig gebracht wird. margagen ab yarrund

Pofen, am 26. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Doctor ber Philosophie Couard Site und die Repomucena geborne Sfrzetusta geichiebene Santowefa baben mit= telft Chevertrages bom 26. Januar 1842 Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, bagegen die Gemeinschaft bes Ermerbes beibehalten, welches hierdurch gur offentlieben Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 28. Januar 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

ler in unferm Juftruftionezimmer aufte: Sadu Glowno-Ziemskiego o godzinie henden Termine anzumelden, widrigens tatej przed południem zgłosili, w falls die fich nicht Meldenden mit ihren razie' bowiem przeciwnym niezglaszający się, z pretensyami swojemi rung und bas barüber ausgefertigte do zahypotekowanego jak wyżej ka-Schuld-Instrument, ganglich ausgeschlofer pitului wystawionego nań dokumenfen werben follen, und ihnen deshalb ein tu zupeinie wylączeni zostaną, wieewiges Stillschweigen auferlegt, auch czne im w tej mierze milczenie nanach ergangenem Prafluffones Erfennts kazane zostanie, a po zapadnieńcia niffe bie Lbichung ber gedachten Doft in wyroku prekluzyjnego i wymazanie Supothefenbuche bewirft werden wird. kapitulu wspomnionego z księgi hypotecznéj uskutecznioném zostanie.

Poznań, dnia 20. Stycznia 1842. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko- mieyski.

> Podaje się niniejszém do wiadoschke wdowa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Stycznia 1842 wspól. ność majątku wyłączyli, wspólność zaś dorobku zachowali,

Poznań, dnia 26. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski. com 10, Mar 1707 and

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że Eduard Hitze Doktorfilozofiii Nepomucena 2 Skrzetuskich separowana Jankowska, kontraktem przedślubnym z dnia 26go Stycznia 1842 wspólność majątku wyłączyli, zaś wspólność dorobku zachowalishment, steney? who diadright

Poznań, dnia 28. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko mieyski. arten. Doeregungerson auftil 6) Der Kaufmann Ephraim Renard hierselhst und das Fraulein henriette Weitz, haben mittelst Sewertrages vom 26. Januar 1842 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches bierdurch zur öffentlichen Kenntznift gebracht wird.

Pofen, um 31. Januar 1842.

7) Der judische Kurschner Carl Mautener hieselbst und die Dorothea geborne Bieber haben mittelst Ehevertrages vom 12. Januar 1842 die Gemeinschaft der Suter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntznist gebracht wird.

Frauftadt, am 28. Januar 1842.

8) Bekanntmachung. Alle diesenisgen, welche an die Amts-Kaution des in Ruhestand versetzen Erseutors Friedrich Wiedmann hierselbst aus seiner Amtsverzwaltung, Ansprücke zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, dieselben in dem Termine den 17. März 1842. vor dem Deputirten, Lands und Stadtzgerichts Rath Hähnelt, geltend zu maschen; widrigenfalls sie mit ihren Ansprücken präkludirt, und an das übrige Vermögen des ze. Wiedmann werden verzwiesen werden.

Liffa, den (7. Jonifar 1842.
Konjgl. Lands u. Stadtgericht.

Uni, naydafor w terminie habridaes e

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ephraim Renard kupiec w mieyscu i Henriette Weitz panna, kontraktem przedśluhnym z dnia 26. Stycznia r. 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że tutejszy kuśnierz żyd Karól Mautner i Dorota Biber, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 28. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Wszysci ci, którzy do kaucyi urzędowej w skokoymość teraz przesadzonego exekutora Fryderyka Wiedmanna tu z Leszna, pretensye z czasu jego urzędowania mieć mniemają, wzywają się ninieyszem, ażeby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 17. Marca 1842 przed deputowanym Sędzią Sądu Ziemsko mieyskiego Haehnelt, zgłosili, gdyż w przeciwnym razie pretensye ich za utracone uważane, i do reszty majątku Wiedmanna odessane zostaną.

Leszno, dnia 7. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

deres his count much dis o very con-

9) Köftralvorladung. Ueber ben Nachlaß des zu Buk verstorbenen Probstes Laurentius Budzynski ist der erbschafts liche Liquidations-Prozeß heute erbschaft.

Jur Liquidation der Forderungen an die Masse haben wir einen Termin auf den 26. August 1842. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herru Kammer-Ge, richte = Alsessor Meyer in unserem Gesschäftslokale angesetzt, zu welchem alle diesenigen, welche Ansprüche an jene Masse zu haben verneinen, hierdurch öffentlich vorgeladen werden, um sich in diesem Termine persönlich oder durch einen legistimirten Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz = Commissarien Martini und Kübler in Vorschlag gebracht werden, zu melden.

Wer in diesem Termine nicht erscheint, wird aller seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Gräß, den 1. Dezember 1841. Königl. Land, und Stadtgericht.

10) Boiktal Citation. Die Amts-Raution bes ehemaligen Epekutors Niebel hierselhst per 100 Athlr. soll freigegeben werden. Alle unbekannten Gläubiger, welche Ansprüche an die gedachte Amts-Kaution aus rechtlichen Gründen zu haben vermeinen, werden daher aufgeforbert, sich damit innerhalb 6 Wochen,

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Buku proboszcza Wawrzyńca Budzyńskiego, został process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

Końcem zalikwidowania pretensyi do massy wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia 1842 przed południem o godzinie gtéj przed Ur. Meyer, Assessorem w mieyscu posiedzeń naszych, na który się wszystkich tych, którzy do massy téj pretensye jakie mieć zamyślają, ninieyszem publicznie zapozywa, aby się w terminie tymże osobiście albo przez upoważnionego do tego pełnomocnika, na którego im się Kommissarze sprawiedliwości Martiniego i Küblera podaje, zgłosili.

Kto w terminie tym nie stanie, będzie z wszelkiemi swemi mieć mogącemi pierwszeństwami oddalonym, a z pretensyami tylko do tego odesłanym, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Grodzisk, dnia 1. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya urzędowa, byłego exekutora Niebel,
100 Tal. wynosząca, ma być wydana. Wzywamy ninieyszém wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy prawne pretensye do téj kaucyi
mieć mniemają, aby w ciągu 6 tygodni, naydaléj w terminie likwidacyi.

fpateftens aber in bem auf ben 18ten Mars 1842. Bormittage um 9 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle por bem Serrn Affeffor Carqueville anberaumten Liquis Datione-Termin zu melben. Diejenigen Glaubiger, welche fich por ober in bie= fem Termin nicht melden, werden aller ihrer Unspruche an die fragliche Umte-Raution fur verlustig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bas etwanige übrige Bermogen verwiefen werben.

Rempen, ben 10. Dezember 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

nym na dzień 18. Marca 1842 o godzinie gtéj zrana przed Assessorem Carqueville, wyznaczonym, zgłosili się.

Wierzyciele, którzyby się przed lub w tymże terminie nie zgłosili, utraca prawo do téj kaucyi i odesłanemi zostaną swemi pretensyami do reszty majatku swego dłużnika.

Kempno, dnia 10. Grudnia 1841.

Bekanntmachung. Die Lieferung bes ju bem hiefigen Festungs = Bau pro 1842 erforderlichen Solg-Theers, Sartpechs, Colophoniums und Schlemm=Rreide, foll im Bege ber Submiffion dem Mindefifordernden über= tragen werben. Ueber ben Bedarf an genannten Materialien, wird im Bureau der unterzeichneten Direktion Auskunft ertheilt, und find bafelbft auch die Lieferungs= Bebingungen einzusehen. Lieferungeluftige werden ersucht, ihre Offerten verfiegelt, und mit Bermert bes Inhalts auf Der Abreffe, bis jum Montag ben 7. Marg b. J. Morgens 10 Uhr im Bureau ber Feffungsbau-Direktion abzugeben, mo bann in Gegenware ber fich einfindenden Gubmittenten, Die Eroffnung der Gebote erfolgen, und die Genehmigung gur Abschließung ber Kontrafte mit ben Minbeftfordern= ben, demnachft von dem Roniglichen Allgemeinen Rriege Departement eingeholt werden foll. Pojen, den 14. Februar 1842.

an executed a gol, ole Konigliche Festungs = Bau=Direktion,

Auftion. Montag ben 28 ffen b. M. Bormittage um 9 Uhr werden im hiefigen Train=Depot (Magazin-Strafe Mr. 7.) verschiedene fur den Koniglichen Dienft nicht mehr brauchbare Magen, Stallfaden, Gefdirre, Gerathe von Rupa fer und Blech, ingleichen biverfe Schmiede = Sandwerkszeuge, auch eine bedeutende Quantitat altes Gifen, fo wie eine Menge anderer Gegenftanbe gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich meiftbietenb verauktionirt.

Posen, den 15. Februar 1842. Ronigl. Train. Depot,

13) Uwiadomienie. W dniu 10. Marcar b, o godzinie 3ciej z po-

łudnia, w Kaliszu w miejscu posiedzeń Trybunału cywilnego przed Kosteckim Assessorem, sprzedane będą przez licytacyą publiczną, oddzielnie: i) Dobra Bogdanów, składające się z wsi zarobnej i folwarcznej Bogdanów, w której jest kościół parafialny - z wsiów zarobnych Wola Bogdanowska i Radziatków, młynów i innych przyległości. - Rozległość ich jest włók 81, morgów 27, Oprętów 179 miary nowopolskiej czyli wielkiej grunta w ogólności dobre - propinacya znaczna, przynosząca rocznie czystego dochodu przeszło 4000 zltp. - robocizna także znaczna - zabudowania w ogólności w dobrym stanie, mieszkanie dworskie porządne i obszerne - lak znaczna przestrzeń, bor wystarczający na potrzeby gruntowe. Dobra te sa položone w obwodzie Piotrkowskim, poltrzeciej mili od miasta obwodowego Piotrkowa, gdzie ma być stacya budującej się kolei żelaznej. Taxa sadownie wyprowadzona przez bieglych przysięglych dobra te sa ocenione na zltp. 245,669. 2) Dobra Więcki, składające się z folwarku i wsi Wiecki, z folwarku Katy, z młyna i pustkowiów. - Rozległość ich jest włók 100, morgow 2, [prętów 134 miary nowopolskiej czyli wielkiej, lecz grunta po większej części mało urodzajne, są także i nieużytki, dla tego dobra te taxą sądownie wyprowadzoną przez bieglych przysięgłych ocenione sa na złtp. 79,950. - Zabudowania gospodarcze i wiejskie w stanie dosyć dobrym. Dobra te są polożone w obwodzie Wieluńskim, cztery mile od miasta obwodowego Wielunia, mila od miasta Działoszyna. Wszystkie zaś te dobra są położone w gubernii Kaliskiej, w Królestwie Polskiem. - Licytacye zaczynać się będą od cen taxami ustanowionych. - Inwentarzy dworskich gruntowych nie ma żadnych. -Kupujący odbierze possessyą po dopełnieniu warunków przedaży, w dniu 24. Czerwca r. b. Taxy sądowe i warunki przedaży w każdym czasie przejrzeć można w Kaliszu w biórze Pisarza Trybunału, lub u Mateusza Rubach, Patrona, przedaż popierającego.

Mublenftrage No. 7., nahe bes Ginganges zur Berliner Chauffee.

<sup>14) 300</sup> sztuk zdrowych, do chowu zdatnych owiec, w połowie maciór, są na sprzedaż w Szczepankowie pod Szamotułami. — Widzieć je można każdego czasu.

<sup>15)</sup> Blubende Hnaeinthen, Tulpen und andere Topfgewächse find zu foliben Preifen, so wie mein diesjahriges Saamen= und Pflanzen=Berzeichniß gratis zu haben bei H. Barthold,